## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

No 24. Dienstag, den 28. Januar 1840.

Ungekommene Fremde vom ?5. Januar.

Die Brn. Guteb, v. Roczorowell aus Bitostam und v. Mieledi aus Gogelewo, I. in Do. 31 Berlinerftr.; Die grn. Guteb. v. Unruh aus Bomft u. v. Brobowsfi aus Pfary, I. im Hotel de Vienne; Gr. Gutob. Augner aus Malie, I. in ber gold, Augel; Gr. Guteb. Bafilewell aus Grammistam, I, im gold. Lowen; Sr. Guteb. Floter aus Granbno, Sr. Partif. Tanlor aus London, Sr. Apothefer Forfter aus Liffa, I. in ber gold. Gans; Sr. Wirthich. Commiff. Michaleff und Sr. Dberforfter Storch aus Binnagora, Br. Guteb. Kruger aus Bittowo, fr. Burgerm. Zimmereck u. fr. Raufin. Derpa aus Rogafen, Die Sprn. Stahlmagrenbandler Menka und Zimmermann aus Gilbach, I. im Hotel de Pologne; Br. Jufiig-Commiff. Martini u. fr. Mufitlehrer Jastowsti aus Grat, I. im Hotel de Rome; Sr. Aftuar Kremling aus Dufinif, I. im Hotel de Dresde; Frau Grafin v. Grubzineta ans Dfiet, fr. Land , und Stadt-Ger .= Direttor Jadel aus Schrimm, fr. hauslehrer Chrift aus Drzaggowo, I. im Hotel de Berlin; Gr. Guteb, v. Lubinsti aus Budgifgewo, I. im Hôtel de Cracovie. Dom 26. Januar.

herr v. Walfowefi, penf. Affeffor, aus But, I. im Hotel de Pologne; Frau Majorin Richter aus Mauche, Sr. Areis, Steuer-Ginnehmer Defchel aus Roften, Sr. Raufm. Caro aus Breslau, Die Grn. Guteb. v. Weffereffi aus Pobrzyca und v. Budgiffemeli aus Guswig, L. in ber gold. Gans; die Grn. Raufl. Badt aus Gras und Levy aus Schwerin a/B., I. im Gichfrang; Die Ben, Guteb. Slawofzew= Bli aus Uftafzewo und Rorytowefi aus Rogowo, I. im Schwan; Sr. Dberlandger. Refer. Robemann aus Birnbaum, Sr. Partif. v. Lipper aus poln. Czerst, I. im Hôtel de Dresde; die herren Guteb, v. Zoltowesti aus Zajaczsowo und v. Ka= minski aus Przystanki, Frau Gutsb. v. Komalska aus Wysocka, I, im Hôtel de

Varsovie; die herren Guteb v. Kaminefi aus Cedziwojewo und v. Suchorzewefi aus Tarnowo, I. im Hotel de Paris; Gr. Dberforfter Mittelftadt aus Jerzewo, Br. Pachter Fuginsti aus Marciefi, Br. Aftuar Singe aus Jerfa, 1. im Hotel de Berlin; Gr. v. Dobrogoisti, Rapitain, a. D., aus Gnefen, Sr. Guteb. v. Erg= pegnieli aus Granbomo, I. in der großen Giche; Sr. Guteb, v. Beffereff aus Go= rzuchomo, Sr. Fabrif-Director John aus England, Sr. Partifulier v. Bielistamsfi aus Nielingowo, fr. Raufm. Neumann aus Stettin, I. im Hotel de Rome; Die herren Gutstef. v. Gorginsti aus Smietowo, Grajewsti aus Czarny = Pigtfowo, v. Bojanowelli aus Unicecie und v. Chlapowelli aus Gozdzichowo, I. im Hotel de Hambourg.

Der mittelft Stedbrief vom 6ten November 1839., Bekanntmachung. Intelligengblatt Do. 282., verfolgte Johann Zimmer hat fich am 30ften December pr. freiwillig wieder gur haft gemelbet. Erzemefgno, am 13. Januar 1840. Ronigl, Preug. Land= und Stadtgericht.

2) Der Regierungs : Gefretair August Ferdinand Mende und bas Fraulein Mugufte Rojette Bictorie Broftoweta bier: felbft haben mittelft Che = Bertrages vom Sten b. D. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen.

Bromberg, ben 9. Januar 1840. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

August Ferdinand Mende Sekretarz Regencyi i Jmci Panna Augusta Rozela Wiktorya Brostowska, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 8. b. m. wspólność maiątku.

Bydgoszcz, dn. 9. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

3) Der Geschäftsführer ber handlung S. S. Lewn & Comp. , Benjamin Ror= nit gu Liffa, und die verwittmete Janette Cohn geborne Wolf ju Unruhftadt, haben mittelft Chebertrages am 22. Offober 1839 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Liffa am 4. Januar 1840.

Ronigl. Land: und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-mieyski,

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że pomocnik handlu S. S. Levi i wspól. Benjamin Kornik z Leszna i owdowiała Jeanetta Kolin z domu Wolff z Kargowy, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Października 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 4. Stycznia 1840.

4) Der handelsmann Morig Schieffer und die Jungfrau Minna Cohn von hier, haben mittelst Schevertrages vom 27. Descember 1839 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa am 4. Januar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Der Handelsmann Joseph Jentes und beffen jetzige Shefrau Cerdde geb. Basch von hier, haben mittelst Eheverstrags vom 11. November c. die Gemein, schaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Bollftein, am 14. December 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Zekanntmachung. Es sollen am 7ten Februar d. J. Bormittags 11 Uhr hierselbst auf dem Marktplatze 42 Scheffel Roggen und 42 Scheffel Hafer von unserem Exekutions-Inspektor Großeheim in einzelnen Parthien bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, welsches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schönlanke, ben 23. Januar 1840. Ronigl. Land, u. Stadtgericht.

7) Offener Arreft. Nachdem über bas Bermögen der August und Marianna Schenkschen Sheleute hierselbst ber erb= schaftliche Liquidations = Prozest eröffnet worden ift, werden alle biejenigen, wel-

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że handlerz Moritz Schiesser i niezameżna Mina Kohn oboie tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 27go Grudnia 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 4. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że handlerz tuteyszy Józef Jentes i iego małżonka Cerdche z Baschów, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, d. 14. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyskia

Obwieszczenie. Dnia 7. Lutego r. b. przed południem o godzinie
11téy na rynku tuteyszym maią być
publicznie sprzedane przez naszego
Inspektora exkucyinego Grossheim
w szczególnych partych naywięcey
daiącemu, 42 szefli żyta i 42 szefli
owsa, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Trzcianka, dnia 23. Stycznia 1840. Król Sąd Ziemsko-mieyski.

Otwarty areszt. Gdy nad maiątkiem Augustyna i Maryanny Szenków małżonków w mieyscu, sukcessyino-likwidacyjny process otworzonym iest, zostają ninieyszem wszy-

de von ben Gemeinschulbnern, Gelber, Sachen, Effetten oder Briefschaften binter fich haben, aufgefordert, uns bavon fordersamft Anzeige zu machen und bie Gelber oder Sachen mit Borbehalt ihrer Rechte zur gerichtlichen Berwahrung abguliefern.

Im Falle der Unterlaffung geben fie aller ihrer daran habenden Pfand, und

anderen Rechte verluftig.

Jede an die Gemeinschuldner ober sonst einenr britten geleistete Zahlung ober Auslieferung wird fur nicht geschehen erachtet und fur die Masse anderweit beigetrieben werden.

Inowraciam, ben 25. Novbr. 1839. Ronigl. Land = und Ctadtgericht.

8) Bekanntmachung. Um 13ten d. M. wurde bicht vor Schrimm auf der Strafe nach Kurnik ein Sack getrockneter Birnen einem Reisenden vom Wagen entwendet. Der Eigenthumer derseiben hat sich zur Empfangnahme der Birnen schleunigst im Verhörzimmer des unterzeicheneten Gerichts zu melben.

Schrimm, ben 18. Januar 1840. Konigl. Land = und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Ju ber Regulirungsfache ber gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe von Nieder-Strelift, Bromberger Kreises, haben mehrere bauerlichen Wirthe an ben Gutsherrn Joseph von Mosczeński als Entschädigung für die aufgehobenen Prastationen Kapi-

scy ci, którzy od powszechnych dłużników pieriądze, rzeczy, effekta, albo papiery i resp. dokumenta posiadaią, wzywani, ażeby nam o tem donieśli, i pieniądze, albo rzeczy z zachowaniem sobie praw swych, do sądowego zachowania oddali.

W razie niedopełnienia tego, utracaią wszelkie im do tych służące

zastawy i inne prawa.

Wszelkie do powszechnych dłużników lub kogożkolwiek trzeciego dopełniona zapłata, lub wydanie zostanie iako za niedopełnione uważanym, i dla massy ściagnionemi beda.

Inowracław, d. 25. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Obwieszczenie. Dnia 13. m. b. ukradziono podróżuiącemu z woza blisko przed miastem Szremem na trakcie do Kurnika prowadzącym miech z suszonemi gruszkami. Wzywamy przeto właściciela tych gruszek, ażeby się celem odebrania onychże śpiesznie w izbie instrukcyjnéy podpisanego Sądu zgłosił.

Szrem, dnia 18. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. W interessie uregulowania stósunków dominialnych i włościańskich w Strzelcach dolnych, powiatu Bydgoskiego, przyjęli niektórzy gospodarze obowiązek wyliczenia dziedzicowi Józefowi Moszczeńskiemu summ kapitalnych, w natalzahlungen übernommen und bis zu einem Betrage von 3533 Athlr: 10 fgr. auch wirklich geleistet.

Bir fegen biervon bie, ihrem jegigen Aufenthalteorte nach unbefannten Di= chael Soppeschen Erben, wogu nament= lich bie Wittive Conftantia Soppe geborne Gitloweta und bie Stanislaus, Antonina Josephata und Marianna Bogumita Ge= schwifter Soppe gehoren, welche Rubri. ca III. No. 7. bes Sppothefenbuche von Dber = und Dieber-Strelit mit einer For= berung von 1393 Rthlr. 5 ggr. in vim protestationis eingetragen fteben, mit bem Bemerfen in Renntnig, bag ihnen nach der Borichrift des S. 461. u. ff. Ditel 20. Theil I, des allgemeinen Canb= Rechts freifteht, ju verlangen, bag ber Gutebefiger von Mofzegensti die erhal= tene Rapitalbabfindung entweder gur Bieberherstellung ber, burch bie Ablofung geschmalerten Sicherheit ber eingetrage= nen Poft, oder gnr Abstoffung ber guerft eingetragenen Rapitalien verwende, und daß, wenn er weder eine noch bas andere bewerkstelligen will ober fann, die Dis chael hoppeschen Erben befugt find, ibr Rapital vor der Berfallzeit aufzukundigen.

Wir sehen nun ber Erklarung ber oben genannten Erben bis und spatestens in dem auf ben 7ten April 1840. Bormittags um 11 Uhr in unserem Parteienzimmer vor unserem Deputirten, bem herrn Oberappellationsgerichts Affessor Doenniges anstehenden Termine baruber

grodę za zniesione prestacye, które téż aż do 3533 Tal. 10 sgr. istotnie złożyli.

Uwiadomiaiac o tém niewiado. mych z teraźnieyszego pobytu swego sukcessorów Michała Hoppe, do których mianowicie Konstancya z Gitlowskich owdowiała Hoppowa, oraz Stanisław, Antonina Józefata i Maryanna Bogumila rodzeństwo Hoppowie należą, dla których pod Rubryką III. No. 7 księgi hypoteczney dóbr Strzelców górnych i dolnych, pretensya w summie 1393 Tal. 5 dgr. in vim protestationis iest wniesiona, oświadczamy zarazem, iż im podług §. 461 i następnych, Tyt. 20. Gz. I. powszechnego prawa krajowego, służy wolność żądania, ażeby dziedzic Moszczeński wynagrodzenie kapitałem otrzymane, albo na przywrócenie uszczuplonego przez abluicya bezpieczeństwa zaintabulowaney summy, albo téż na spłacenie wniesionych pierw kapitałów obrócił, i że, ieżeli tenże ani iednego ani drugiego uskutecznić niechce lub niemoże, sukcessorowie Hoppe są mocni, kapital swóy przed terminem zapłaty wypowiedzieć.

Oczekuiemy przeto oświadczenia się sukcessorów rzeczonych aż do terminu na dzień 7. Kwietnia 1840 przed południem o godzinie 11téy w izbie naszéy ustępowey, przed Deputowanym Panem Doenniges Assessorem Sądu Naywyższego Ap-

entgegen, ob sie von diesem Rechte Gebrauch machen wollen, indem, wenn diese Erklärung bis dahin nicht erfolgt, jedes Syppothetenrecht auf die durch Kapital von den bäuerlichen Wirthen abgetosten Reatitäten verloren geht.

Pofen, am 19. November 1839.

Ronigl. General = Rommiffion fur bas Großherzogthum Pofen.

10) Bekanntmachung. Der Muhlenbesiger Friedrich Rettaff zu Carlemuble bei Schönlanke beabsichtigt auf der zu seinem Grundstücke gehörigen Feldmark eine hollandische Windmuhle mit einem Mahlgange zu erbauen, und hat unter der Jusicherung, daß er sich derselben nur bedienen wolle, wenn die Wassermuhle zur Winterezeit wegen heftigen Frostes oder wegen Wassermangels nicht benutzt werden konne, die polizeiliche Genehmigung hierzu nachgesucht.

Auf Grund ber Bestimmungen bes Allgemeinen Landrechts Theil II. Tit. XV. §. 229. et seq und der Besanntmachung im Bromberger Antsblatte pro 1837. Seite 274. werden alle diejenigen, welche sich dazu berechtigt glauben, hierz burch aufgefordert, ihre Einsprüche gegen diese Anlage binnen 8 Wochen präslusie vischer Frist bei dem unterzeichneten Landeraths Amte anzubringen.

pellacyinego wyznaczonego, a naypóźniéy w samym terminie tym, czyli z prawa tego korzystać myślą lub nie, albowiem, ieżeli deklaracyi swoiéy w tym względzie do owego czasu nie uczynią, wszelkie prawo hypoteczne do realności przez włościan kapitałem abluowanych czyli spłaconych, postradaią.

Poznań, dnia 19. Listop. 1839. Król. Kommissya Jeneralna w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem.

Obwieszczenie. Właściciel młyna Fryderyk Retzlaff w Karlsmühle przy Trzciance zamierza na gruncie do siebie należącym wiatrak hollenderski z iedném gankiem wystawić, z przyrzeczeniem, iż takowego wtenczas tylko używać będzie, kiedy młyn iego wodny z przyczyny wielkich mrozów, lub téż braku wody by używanem być niemógł; dopraszaiąc się na ten przedmiot zezwolenia policyine. go. W myśl rozporządzenia prawa powszechnego Części II. Tyt. XV. 8. 229. i następnych, iako téż obwieszczenia w Dzienniku Bydgoskim z roku 1837 na stronicy 274 obietego wzywa się wszystkich tych, którzyby mniemali mieć prawo do uczynienia opozycyi przeciw temu maią. cemu nastąpić zakładowi, aby takowe w przeciągu ośmiu tygodni pod zagrożeniem prekluzyi podpisanemu Urzędowi Radzco Ziemiańskiemu po. dali. Ile że po upłynieniu pomienioNach Berlauf biefer Zeit wird kein Biderspruch angenommen, sondern eventualiter ber Ronsens zu der gedachten Unlage ertheilt werten.

Czarnifou, den 14. Januar 1840. Ronigl. Landrathliches Umt.

nego czasu, na żaden wniosek uważaném nie będzie, i owszem żądane zezwolenie do wystawienia wspomnionego wiatraka udzielonym zostanie.

Czarnkow, d. 14. Stycznia 1840. Król. Ur. Radzco-Ziemiański.

11) Im Auftrage bes Koniglichen Provinzial= Steuer= Direktors zu Pofen wird das unterzeichnete haupt= Amt, und zwar im Dienstgelasse bes Steuer= Umte zu Schwerin, am 17ten Marz b. J. um 9 Uhr Bormittags die Chaussegeld= Ers bebung zu Wirsebaum bei Birnbaum an den Meistbietenden, unter Borbehalt des höhern Zuschlags, vom isten Juli 1840. ab zur Pacht ausstellen. Nur dispositionsfähige Personen, welche vorher mindestens 90 Thaler baar oder in Staatspapieren bei dem Steuer= Umte zu Schwerin zur Sicherheit niedergelegt haben, werden zum Biefen zugelassen.

Die Pachtbedingungen find bei und und bei vorbemerftem Steuer = Umte

bon beute an mabrend ber Dienftftunden einzusehen,

Meferit, ben 21. Januar 1840.

Ronigliches haupt : Steuer = Umt.

Die Berlinische Lebensverscherungs Gesellschaft hat mit bem Schlisse des Jahres 1839. das drutte Jahr ihres Bestehens zurückgelegt und macht hinsichtlich ihrer Geschäftsereignisse im Bergleich zu dem Jahre 1838 die angenehme und dankenwerthe Erfahrung, daß sie nitht allein wachsend fortschreitet, sondern sich serner ansehnlich zu erweitern verspricht, je niehr ihre Borzüge im deutschen Publikum bekannt werden. — Bon der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen, ist nach Ablauf der von dem ersten fünssährigen Cyklus noch übrigen Z Jahre mit Necht eine nicht unerhebliche Dividende für die auf Lebenszeit Berssicherten zur künstigen Vergütigung zu erwarten.

Es ergab sich Ende 1838. ein schwebender Risito von 2 Millionen und 272,100 Thalern unter 1985 Personen, und es waren 20 Versonen mit 18,400 Thalern gestorben. — Im Jahre 1839. meldeten sich zur Bersicherung 916 Personen, mit Einer Million und 51,900 Thalern, und nach Abzug von Ausgeschiedenen abgelaufenen Policen, nicht zur Aufnahme geeignet gefundenen Personen und 32 Verstorbenen mit einem versicherten Kapital von 36,400 Thalern zeigt sich ein reiner Zuwachs von 659 Personen mit 750,300 Thalern, demnach 2644 Personen mit Drei Millionen und 22,400 Thalern Ende 1839. als versichert erscheinen.

Geschafte : Programme, Untrage : Formulare und fonflige Erlauterungen find die Agenten ber Gesellschaft, so wie ber Unterzeichnete seibst im Bureau, Spandauerstraße Do. 29., ju ertheilen ftete bereit.

Lobed.

General-Agent der Berlinischen Lebensversicherungs-Gesellschaft. Borftebende Uebersicht von der bisherigen Wirtsamkeit der Berlinischen Lebensversicherungs = Gesellschaft bringe ich hiermit zur deffentlichen Kenntnis. Posen, den 24. Januar 1840.

Better.

haupt = Agent ber Berlinischen Lebensversicherungs = Gesellschaft, Graben No. 31.

- 13) Eine Gutspachtung von 2 bis 400 Rthl. jabrliche Pacht wird von Johanni a. c. ab gesucht. Frankirte Abreffen nimmt bie R. D. P. A. Zeitungs = Expebition in Posen an unter A.
- 14) Die Berlobung meiner Tochter Ernstine mit bem herrn Jacob Afch hier beehre ich mich Berwandten und Freunden hiermit ergebenst anzuzeigen.
  Posen, ben 24. Januar 1840. S. Borchert.

Mls Berlobte empfehlen fich

Ernffine Borchert.

Jacob 21sch.

15) Die gestern Abends erfolgte gludliche Entbindung meiner Frau von einem gefunden Knaben bechre ich mich, statt besonderer Meldung, Theilnehmenden hier- mit ganz ergebenst anzuzeigen. Posen, den 26. Januar 1840.

Dr. Trufen, Garnifon = Stabs = Urgt.

- 16) Eine erfahrene Wirthschafterin, welche auch in ber Rochkunst nicht unerfahren ift, kann auf einem nicht unbedeutenden adlichen Gute eine vortheilhafte Stelle zu Oftern bekommen, und hat sich dieserhalb in portofreien Briefen zu wenden an den Agenten Helmich in Berlin, Schugenstr. 48.
- 17) Die lette Sendung frifcher Auftern erhielt 3. Smatoweti.